# Schwarzschild metrics, quasi-universes and wormholes

A. G. Agnese and M. La Camera
Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova
Via Dodecaneso 33, 16146 Genova, Italy
E-mail: agnese@ge.infn.it; lacamera@ge.infn.it

## 1 Introduction

It is well known [1] that the three-dimensional space

$$d^{(3)}s^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{r^2}{R^2}} + r^2(d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2)$$
 (1)

of some models of closed homogeneous and isotropic universes has an especially simple geometry which can be seen best introducing a angular coordinate  $0 \le \chi \le \pi$  via  $r = R \sin \chi$  and transforming the line element (1) into the form

$$d^{(3)}s^2 = R^2 (d\chi^2 + \sin^2 \chi \, d\Omega^2) \tag{2}$$

where

$$d\Omega^2 = d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2 \tag{3}$$

The metric (2) is that of a three-dimensional hypersurface of radius R which can be represented in a flat, four-dimensional Euclidean embedding space. Our purpose is to employ a similar angular variable to describe the geometry of the exterior Schwarzschild solution and to investigate such a description of the interior solution also when  $\chi > \pi/2$ , a possibility which appears to have been ignored in the literature. In this way we can introduce the concept of "quasi-universe" and show that the Einstein-Rose bridge is nothing else that an "extreme wormhole connecting two quasi-universes". Moreover it can be seen, in the framework of Brans-Dicke theory, that the Einstein-Rosen bridge becomes a traversable wormhole.

## 2 The exterior Schwarzschild solution

The exterior spherically symmetric vacuum solution, which by Birkhoff's theorem is also static, will be written in standard coordinates as

$$ds^{2} = \frac{dr^{2}}{1 - \frac{2m}{r}} + r^{2}d\Omega^{2} - N^{2}(t)\left(1 - \frac{2m}{r}\right)dt^{2}$$
(4)

The term  $N^2(t)$  allows the matching between exterior and interior values of  $g_{tt}$  when the interior solution is not static and the observer is below the radius  $r_1$  of the body; of course in the static cases  $N^2(t)$  reduces to a constant. Such a constant shall be written as  $(1 - 2m/r_0)^{-1}$  if the observer is placed at  $r_0$  above the radius  $r_1$ ; so the light will appear to him red-shifted if received from  $r < r_0$  and blue-shifted if received from  $r > r_0$ .

Coming back to the line element (4), we want to replace the radial coordinate r with an angular coordinate  $\psi$ ; because of the covariance of Einstein's equations there are infinite ways to accomplish the replacement. We choose to define an angular coordinate  $\psi$  given by

$$r = \frac{2m}{\cos^2 \psi} \qquad -\frac{\pi}{2} \le \psi \le \frac{\pi}{2} \tag{5}$$

when r > 2m, and analytically continued to

$$r = \frac{2m}{\cosh^2 \psi} - \infty < \psi < \infty \tag{6}$$

when r < 2m. The line element (4) becomes, in the region r > 2m

$$ds^{2} = \frac{16m^{2}}{\cos^{6}\psi}d\psi^{2} + \frac{4m^{2}}{\cos^{4}\psi}d\Omega^{2} - \frac{\sin^{2}\psi}{\sin^{2}\psi_{0}}dt^{2}$$
 (7)

Here the event horizon is placed at  $\psi=0$ , while infinity is reached at  $\psi=\pm\pi/2$ . The metrical relations in the surface t= constant,  $\vartheta=\pi/2$  are illustrated by means of the surface of revolution  $f(r)=\sqrt{8m(r-2m)}$  (remember the representation of the Flamm's paraboloid with the Einstein-Rosen bridge). In the extended region r<2m one has instead the line element

$$ds^{2} = -\frac{16m^{2}}{\cosh^{6}\psi}d\psi^{2} + \frac{4m^{2}}{\cosh^{4}\psi}d\Omega^{2} + \frac{\sinh^{2}\psi}{\sinh^{2}\psi_{0}}dt^{2}$$
 (8)

which describes the interior of a black hole joined to the exterior by the event horizon placed at  $\psi=0$ . It is worth noticing that the introduction of the  $\psi$  coordinate provides a division of the maximally extended Schwarzschild spacetime in four regions with two singularities corresponding to an equal gravitational mass, just as described by Kruskal-Szekeres coordinates. These singularities are placed at  $\psi=\pm\infty$ , being now  $\psi$  a time coordinate.

# 3 The interior Schwarzschild solution

The gravitational field inside a celestial body, say a star, modelled on an ideal fluid medium with energy-momentum tensor

$$T_{\mu\nu} = (\rho + p)u_{\mu}u_{\nu} + pg_{\mu\nu} \tag{9}$$

is given, for static distribution of matter and pressure and moreover under the hypotheses of spherical symmetry and constant mass density, by

$$ds^{2} = \frac{dr^{2}}{1 - \frac{r^{2}}{R^{2}}} + r^{2}d\Omega^{2} - \left[A - B\sqrt{1 - \frac{r^{2}}{R^{2}}}\right]^{2}dt^{2}$$
 (10)

Here A and B are integration constants to be determined by the matching conditions. We use this simple and rather unrealistic solution as a toy model uniquely to illustrate the employ, which is new if  $\chi > \pi/2$ , of the angular coordinate  $\chi$ . If we now define this angular coordinate through

$$\frac{r}{R} \equiv \sin \chi \qquad \qquad 0 \le \chi \le \pi \tag{11}$$

the line element (10) becomes

$$ds^{2} = R^{2} (d\chi^{2} + \sin^{2} \chi d\Omega^{2}) - [A - B \cos \chi]^{2} dt^{2}$$
(12)

From Einstein's equations the pressure p and the mass density  $\rho$  are

$$p = \frac{1}{8\pi R^2} \left[ \frac{3B\cos\chi - A}{A - B\cos\chi} \right] , \qquad \qquad \rho = \frac{3}{8\pi R^2}$$
 (13)

In formulating the matching conditions to connect the exterior and interior Schwarzschild solutions, continuity of the metric and its derivatives are to be taken into account. However in our simple example we rest on physical plausibility considerations, so we require that the metric is continuous for  $\sin \chi_1 = \frac{r_1}{R}$ , where  $r_1$  is the radius of the body, that the pressure p vanishes on its surface and that the observer is in the interior at an angle  $\chi_0$ .

As a result one obtains

$$\sin \chi_1 = \left(\frac{2m}{R}\right)^{1/3}, \quad A = \frac{3\cos\chi_1}{3\cos\chi_1 - \cos\chi_0}, \quad B = \frac{1}{3\cos\chi_1 - \cos\chi_0}$$
 (14)

where m is the gravitational mass. The line element (10) can now be written

$$ds^{2} = R^{2} \left( d\chi^{2} + \sin^{2} \chi d\Omega^{2} \right) - \left[ \frac{3\cos \chi_{1} - \cos \chi}{3\cos \chi_{1} - \cos \chi_{0}} \right]^{2} dt^{2}$$
 (15)

So the observer receives the frequency of light red-shifted when coming from inside and blue-shifted when coming from outside. The matching to the exterior solution requires that

$$N^{2} = \left[\frac{2\cos\chi_{1}}{3\cos\chi_{1} - \cos\chi_{0}}\right]^{2} \left(1 - \frac{2m}{R\sin\chi_{1}}\right)^{-1}$$
 (16)

If the observer is at the exterior the previous values of A and B change accordingly. The pressure becomes

$$p = \frac{3}{8\pi R^2} \left[ \frac{\cos \chi - \cos \chi_1}{3\cos \chi_1 - \cos \chi} \right] \tag{17}$$

and is obviously observer independent. Because of definition (11) two cases are now to be considered, depending whether for a given value of  $r_1$  one chooses  $\chi_1 < \pi/2$  or  $\chi_1 > \pi/2$ . In the former case, while the mass density  $\rho$  is constant, the pressure p, which is zero at the surface, increases inwards; the solution is non singular as long as p is finite. At r=0 where p takes its maximum value, this is only possible for  $\chi_1^{(1)} < \arccos(1/3) \approx 0.39\pi$ , that is, as known [2], for  $r_1/(2m) > 9/8$ . In the latter case, the pressure p takes negative values in the interior, and the solution is non singular at r=0 for  $\chi_1^{(2)} > \pi/2$ . In both cases, the weak energy condition

$$\rho \ge 0 \ , \qquad \rho + p \ge 0 \tag{18}$$

is always satisfied. We would also point out that while the surface area  $S = 4\pi R^2 \sin^2 \chi_1$  is the same in the two cases, independently of the choice made for  $\chi_1$ , things are different in calculating volumes, given by the formula

$$V = 4\pi R^3 \int_0^{\chi_1} \sin^2 \chi \, d\chi = \pi R^3 (2\chi_1 - \sin 2\chi_1)$$
 (19)

To make an example let us consider two bodies having the same gravitational mass and the same density  $\rho$  but different values of  $\chi_1$  given respectively by  $\chi_1^{(1)}$  and  $\chi_1^{(2)} = \pi - \chi_1^{(1)}$  (and so the same value of  $\sin \chi_1$ ). The ratio  $V^{(2)}/V^{(1)}$  of their volumes is

$$\frac{V^{(2)}}{V^{(1)}} = \frac{2(\pi - \chi_1^{(1)}) + \sin 2\chi_1^{(1)}}{2\chi_1^{(1)} - \sin 2\chi_1^{(1)}}$$
(20)

Therefore while the volume  $V^{(1)}$  encloses a star whose matter is endowed by the usual properties  $(\rho > 0, p > 0)$ , the volume  $V^{(2)}$  may be so large to be considered as a "quasi-universe", so named because it is an universe deprived of a spherical void, containing matter with properties ( $\rho > 0$ , p < 0, but  $\rho + p > 0$ ); we do not call such a matter exotic, because it satisfies the weak energy condition and so also the null energy condition [3]. The connection between a body and a quasi-universe through a suitable part of the Flamm paraboloid is schematically represented in Figure 1. A different possibility is shown in Figure 2 where now two quasi-universes are joined through an Einstein-Rosen bridge (with throat at  $\psi = 0$ ) which can be renamed "extreme wormhole"; here the matching conditions to be fulfilled for the second junction are the same already seen for the first, analogous quantities being now renamed with the same letter primed. Because the throat is in the vacuum, the null energy condition is not violated; so, according to the Morris-Thorne analysis [5] it is not seen as traversable by an observer placed in a fixed forwarding station. The Einstein-Rosen bridge (or extreme wormhole) can also be considered as a limiting case,

when the post-Newtonian parameter  $\gamma \to 1^+$ , of the corresponding Brans-Dicke solution [6] (see in the following). Finally, because of the necessary equality of the gravitational masses in the three joined solutions, one obtains the following relation between the densities of the two quasi-universes  $\rho$  and  $\rho_1'$ :

$$\frac{\rho}{\rho_1'} = \left(\frac{\sin \chi_1}{\sin \chi_1'}\right)^2 \tag{21}$$

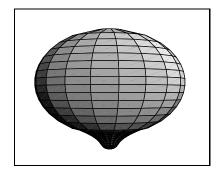

Figure 1: The connection between a body and a quasi-universe.



Figure 2: The connection between two quasi-universes.

To summarize the above results, the metrics corresponding to the exterior and interior Schwarzschild solutions have been rewritten replacing the usual radial coordinate with an angular one. With respect to the exterior solution, it covers four different regions of the space-time. With respect to the interior solution, it has been extended from the case  $\chi < \pi/2$  (first-type solution) to the case  $\chi > \pi/2$  of a quasi-universe (second-type solution). A second-type solution can be joined either to a first-type or to a second-type solution respectively through a suitable part of the Flamm's paraboloid or through a particular Einstein-Rosen bridge (extreme wormhole) provided the gravitational masses are equal.

Let us now consider Equations (7) and (8) in the limiting case when the exterior Schwarzschild solution goes over all the remaining space (asymptotic flatness). It is our opinion that the following unions ( $\bigcup$ ) of two of the four regions - named hereafter I, II, III, IV according to the customary nomenclature [4] - of the Kruskal-Szekeres diagram give rise to distinct solutions:

1)  $I \bigcup II$ : there is a singularity corresponding to a gravitational mass m at  $\psi = -\infty$  and a quasi-universe of gravitational mass m and density  $\rho = 0$  at the boundary  $\psi = \pi/2$ . The two regions are separated at  $\psi = 0$  by an event horizon.

- 2)  $III \cup IV$ : there is a singularity corresponding to a gravitational mass m at  $\psi = +\infty$  and a quasi-universe of gravitational mass m and density  $\rho = 0$  at the boundary  $\psi = -\pi/2$ . The two regions are separated at  $\psi = 0$  by an event horizon.
- 3)  $I \bigcup III$ : there are two quasi-universes with gravitational mass m and density  $\rho = 0$  at the boundaries  $\psi = \pi/2$  and  $\psi = -\pi/2$ , connected by an extreme wormhole.
- 4)  $II \bigcup IV$ : the universe consists of two equal masses placed respectively at  $\psi = -\infty$  and at  $\psi = +\infty$  with a cosmological horizon at  $\psi = 0$ .

The Penrose diagram for the maximally extended Schwarzschild spacetime is a representation of the set of the four solutions.

More in general, one could consider expanding quasi-universes, which are universes with cavities [7],[8],[9],[10]. Inside one of such voids there is a body whose inertial mass is, by the equivalence principle, equal to its own gravitational mass and consequently, broadening the above considerations, also to the gravitational mass of the corresponding quasi-universe.

## 4 Brans-Dicke wormholes

We start by considering the static spherically symmetric vacuum solution of the Brans-Dicke theory of gravitation [11].

The related calculations were performed by us in Ref. [6], working in the Jordan frame, where the action is given (in units  $G_0 = c = 1$ ) by

$$S = \frac{1}{16\pi} \int d^4x \sqrt{-g} \left[ \Phi R - \frac{\omega}{\Phi} \nabla^\alpha \Phi \nabla_\alpha \Phi \right]$$
 (22)

and with a suitable choice of gauge. Here we quote only the results relevant for the following.

The line element can be written as

$$ds^{2} = e^{\mu(r)}dr^{2} + R^{2}(r)d\Omega^{2} - e^{\nu(r)}dt^{2}$$
(23)

where  $d\Omega^2 = d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta d\varphi^2$  and, in the selected gauge:

$$R^{2}(r) = r^{2} \left[ 1 - \frac{2\eta}{r} \right]^{1 - \gamma\sqrt{2/(1 + \gamma)}}$$
 (24a)

$$e^{\mu(r)} = \left[1 - \frac{2\eta}{r}\right]^{-\gamma\sqrt{2/(1+\gamma)}} \tag{24b}$$

$$e^{\nu(r)} = \left[1 - \frac{2\eta}{r}\right]^{\sqrt{2/(1+\gamma)}} \tag{24c}$$

Here  $\gamma$  is the post-Newtonian parameter

$$\gamma = \frac{1+\omega}{2+\omega} \tag{25}$$

and

$$\eta = M\sqrt{\frac{1+\gamma}{2}}\tag{26}$$

Finally the scalar field is given by

$$\Phi(r) = \Phi_0 \left[ 1 - \frac{2\eta}{r} \right]^{(\gamma - 1)/\sqrt{2(1 + \gamma)}}$$
(27)

while the effective gravitational coupling G(r) equals

$$G(r) = \frac{1}{\Phi(r)} \frac{2}{(1+\gamma)} \tag{28}$$

the factor  $2/(1+\gamma)$  being absorbed, as in Ref. [11], in the definition of G. Departures from Einstein's theory of General Relativity appear only if  $\gamma \neq 1$ , a possibility consistent with experimental observations which estimate it in the range  $1-0.0003 < \gamma < 1+0.0003$  corresponding to the dimensionless Dicke coupling constant  $|\omega| > 3000$ .

When  $\gamma < 1$  and  $r \to 2\eta$ , then R(r),  $e^{\nu(r)}$  and G(r) go all to zero. Therefore we have a singularity with infinite red-shift and gravitational interaction decreasing while approaching the singularity.

When  $\gamma = 1$  exactly, one has Schwarzschild solution of General Relativity

$$ds^{2} = \frac{dr^{2}}{1 - \frac{2M}{r}} + r^{2}d\Omega^{2} - (1 - \frac{2M}{r})dt^{2}$$
(29)

When  $\gamma > 1$ , the null energy condition  $\rho + p_j > 0$  is violated [3] and a wormhole solution is obtained [6] with throat at

$$r_0 = \eta \left[ 1 + \gamma \sqrt{\frac{2}{1+\gamma}} \right] = M \left[ \gamma + \sqrt{\frac{1+\gamma}{2}} \right]$$
 (30)

to which corresponds the value  $R_0$  given by equation (24a). In this last case beyond the throat, where  $R > R_0$ , we are faced with two possibilities according to the value of the radial coordinate r with respect to  $r_0$ .

- 1) If  $r < r_0$ , when  $r \to 2\eta$  one has  $R \to \infty$ ,  $g_{tt} \to 0$ ,  $g_{rr} \to \infty$  and  $G \to \infty$ . The singularity is beyond the throat and is smeared on a spherical surface, asymptotically large but not asymptotically flat.
- 2) If  $r > r_0$ , when  $r \to \infty$  one has  $R \to \infty$ ,  $g_{tt} \to 1$ ,  $g_{rr} \to 1$  and  $G \to G_N$  (the Newton constant), so the space is asymptotically flat. In this case we have a two-way traversable wormhole which, more generally, will be a bridge connecting two quasi-universes.

### 5 Conclusions

The exterior and interior Schwarzschild solutions are rewritten replacing the usual radial variable with an angular one. This allows to obtain some results otherwise less apparent or even hidden in other coordinate systems. In particular we have proposed the concept of "quasi-universe" and described the Einstein-Rosen bridge as the extreme wormhole connecting two quasi-universes. Then we have employed the Brans-Dicke field to convert the non traversable Einstein-Rosen bridge into a traversable wormhole. There are however other possibilities to achieve this goal: the existence of exotic matter suffices for the violation of the null energy condition. Some other possibilities are:

Scalar fields acting in the low energy limit of string theories.

The Casimir energy.

Squeezed quantum states.

As a concluding remark, we have introduced wormholes connecting different universes; the possibility of wormholes connecting different regions of the same universe (called stargates in the fiction) does not seem too realistic, due to the large amount of exotic matter needed and the difficulty of its stabilization in time.

### References

- [1] R. C. Tolman, *Relativity, Thermodynamics and Cosmology* (Clarendon Press, Oxford, 1950) p. 338.
- [2] S. Weinberg, Gravitation and Cosmology (John Wiley, New York, 1972) p.331.
- [3] M. Visser, Lorentzian Wormholes (Springer-Verlag, New York, 1996).
- [4] C. W. Misner, K. S. Thorne and J. A. Wheeler, Gravitation (W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1973) p.834.
- [5] M. S. Morris and K. S. Thorne, Am. J. Phys. **56**, 395 (1988).
- [6] A. G. Agnese and M. La Camera, Phys. Rev. D 51, 2011 (1995).
- [7] A. Einstein and E. G. Straus, Rev. Mod. Phys. 17, 120 (1945).
- [8] P. J. E. Peebles, Principles of Physical Cosmology (Princeton University Press, Princeton, 1993) p.297
- [9] Ref. [4], p. 739.
- [10] C. C. Dyer and C. Oliwa, *E-print* astro-ph/0004090.
- [11] C. Brans and R. H. Dicke, Phys. Rev. 124, 925 (1961).

- [12] M. Visser and D. Hochberg, in *The Internal Structure of Black Holes and Spacetime Singularities*, edited by L. M. Burko and A. Ori (Institute of Physics, Bristol, 1997).
- [13] I. Quiros, Phys. Rev. D  $\mathbf{61}$ , 124026 (2000).